auf

N= 22.

a 108h

# Posener Intelligenz = Blatt.

Gennabende, ben 16. Marg-1822.

### Angekommene Frembe bom 11. Mary 1822.

Hr. Prior Mroczkiewicz aus Obra, t. in Nro. 99 Wilbe; Hr. Kaufmann Rogge aus Samter, Hr. Gutsbesitzer v. Wolski aus Podlesie in Polen, I. in Nro. 384 Gerberstraße; Hr. Pachter Rozwowski aus Dolzig, Hr. Fabrikant Radland aus Stubnik, I. in Nro. 3 St. Abalbert.

Den 12. Marg.

Hr. Gutsbesiger v. Chlapowski aus Turwia, Hr. Kausmann Gebhardt aus Frankfurt a. M., I. in Mro. 243 Brestanerstr.; Hr. Probst Pluczonski aus Margonin, Hr. Probst Leszczonski aus Wlo, Hr. Gutsbesiger v. Dzierzanowski aus Karniszewo, Fr. Gutsbesigerin v. Storaszewska aus Brzezia, I. in Nro. 354 Gersberstraße; Hr. Kausmann Giersch aus Guesen, Hr. Architekt Conradi aus Sarnowo, k. in Nro. 33 Walischei.

Den 13. Mark.

Hr. Graf v. Potworowski aus Fraustadt, I. in Nrv. 244 Breslauerstraße; Hr. Kaufmann Sceger aus Berlin, I. in Nrv. 99 Wilde; Hr. Gutsbesitzer v. Bialstowski aus Korntowo, Hr. Gutsbesitzer v. Koczorowski aus Suptanie, Hr. Gutsbesitzer v. Radziminski aus Gorka, L. in Nrv. 116 Breiteskräße; Hr. Gutsbesitzer v. Binkomski aus Mchowo, I. in Nr. 187 Wasserstraße.

Ubgegangen.

Hr. v. Chlapowski n. Nothdorf, Hr. v. Tailer n. Sczobrodowo, Hr. vom Skarzynski n. Slawoszewko, Hr. v. Zuchlinski n. Grzemieslaw, Hr. v. Binkowski n. Mierzewo, Hr. v. Nakzewski n. Sluchoszyu, Hr. v. Wibicki und Hr. v. Krasz fombli n. Borutiget, fr. Einnehmer Biernadi n. Comiegel, fr. Controlleur Dolindfi u. Liffa, fr. Raufmann Rogge n. Camter, Sr. v. Rabolinefi n. Ciernif, Sr. v. Chlapowett n. Lopuchowo, Sr. v. Wolsti n. Kalifcb, Gr. Landgerichtsrath Ruschke n. Krotofchin, Sr. v. Chlapowski n. Turwin, Hr. Gutsbefiger v. Chlapowefi n. Lopudowo, Sr. v. Stablewefi n. Zalefie, Gr. v. Plonezynefi n. Rozowo.

# AVERTISSEMENT.

Die Berpachtung bes Rruges gu Dufgnit betreffend.

Das Rrug = Ctabliffement in bem Umte = Dorfe Dufinit foll im Wege ber offentlichen Licitation an ben Meiftbietenben vererbpachtet, und auf ein Erbftanbe-Geld licitirt werben.

Daffelbe beitebt :

- 1) aus einem gun: Theil in Schrotholg, größtentheils aber in geflebten gach= werkswauden erbauten Wohnhause, nebft einem neben ber Krugftube befindlichen Pferdeftall;
- 2) bie jum Rruge gehörigen 30 Morgen Ackerland und Biefen, fo wie
- 3) bas Recht auf ber Gemeinde-Weibe

a) zwei Rube,

b) ein Ctuck Jungvieh, und

c) zwei Bugochsen,

Der Erwerber niuß bie Rrug = Gebaube nach bem Tarwerth mit 370 Rible. 12 gGr., in 4 jahrigen Raten, von Johannis b. J. ab bezahlen, au-Betbem fich mit bem jetigen Rruger, wegen Bergutigung ber von bemfelben ges machten Meliorationen nach Beffimmung ber Roniglichen Regierung befondere eini=

gen, und einen jahrlichen Ranon von zwanzig Thalern übernehmen.

Die übrigen Erbverpachtungs = Bedingungen find in ber Domainen-Regiffra= tur ber unterzeichneten Koniglichen Regierung, fo wie auf bem Koniglichen Domai= nen-Amte Dufgnif gu infpiciren. Erbpachteluftige werden baber hierburch vorgelas ben, fich in bem auf den erften April b. 3. anbergumten Termine Bormittags um 10 Uhr in bem Amte-hause zu Dufznik einzufinden, und haben wegen bes Bufchlags, welcher ber hoheren Genehmigung vorbehalten wird, bas Rabere ju ge= wartigen. Behufe ber Erfullung bes Liciti ift eine baare Caution bon 150 Rthir. im Licitations-Termine zu beponiren, so wie sich auch jeder besigfähiger Erwerbslustiger vor der Bersiattung zur Licitation über sein Bermogen personlich ausweifen muß.

Posen ben 20. Februar 1822. Koniglich = Preußische Regierung II

### Befanntmachung

wegen Vererbpachtung des Kruges Wy= goda zu Mechnice, Amts Olabof, im Kreise Ostrzeszow.

Der zu Mechnice im Kreise Oftrzeszow, bes Domainen - Amts Dlabof gehörige Krug Wygoda mit ben bazu gehörigen Gebäuden und Grundstücken von 18 Morgen 168 Muthen sou in Termino licitationis

ben 30. Mårz d. J. Vormit=

an ben Meiffbietenden mit Borbehalt der hoheren Genchmigung vererbpachtet und auf ein Erbstandogeld licitirt werden.

Die Lieitations und Vererbpachtungs Bedingungen find in der Domainen-Resistratur der unterzeichneten Königl. Resierung, so wie im landräthlichen Bureau zu Ostrzeszow, und auf dem Königlichen Domainen umte Olabok zu Namislaki nachzusehen.

Besitzschige und vermögende Erb= pachtelustige, welche im Lieitatione=Ter= Obwiesczenie.

względem wydzierzawienia wieczystego karczmy Wygoda zwaney w Mechnicach Ekonomii Ołobockiey

w powiecie Ostrzeszowskim.

W dniu 30. Marca r. b. o godzinie 10téy przed południem wydzierzawiona bydź ma na wieczność z zastrzeżeniem approbacyi wyższey władzy, karczma w Mechnicach wraz z budynkami i gruntami 18 morg 168 Prętów wynoszącemi do Ekonomii Ołobockiey w powiecie Ostrzeszowskim należąca, naywięcey daiącemu, przyczem i licytacya na wstępne odbędzie się.

Warunki licytacyjne i wieczystego wydzierzawienia widzieć można tak w Registraturze dóbr Rządowych podpisaney Królewskiey Regencyi, iako też w biórze Radzco-Ziemiańskim w Ostrzeszowie, niemniey w Urzędzie Ekonomicznym Ołobockim w Namysłakach.

Wzywaią się przeto osoby do posiadania ukwalifikowane i zamożne, mine nicht nur eine baare Caution von Zwanzig Thalern Preufifch Courant beponiren, fondern fich übrigens auch mit bem erforderlichen Bermogen ausweifen fonnen, werden baber hierdurch vorgeladen, fich im gedachten Termin entweder perfons lich ober burch einen gerichtlich bestellten Special = Bevollmachtigten einzufinden.

Pojen ben 2. Marg 1822. Ronig. Preuß. Regierung II. będące w stanie złożyć w terminie licytacyinym gotową kaucyą w summię dwudziestu talarów w grubey pruskiey monecie oraz wylegitymować się z dostatecznego maiątku, aby się w terminie licytacyjnym powyżey oznaczonym, albo osobiście lub przez sadownie umocowanych plenipotentow stawify.

- w Poznaniu d. 2. Marca 1322. Krol. Pruska Regencya II.

# Bekanntmachung

wegen Bererbpachtung ber Baffermuble Switon zu Mechnice, Domainen-Umts Diabok, im Rreife Difrzefzow.

Es foll bie Baffermuble Switon gu Mednice, Domainen = Umts Dlabot im Kreise Oftrzeszow

am Joften Mary b. J. Bor= mittage um 10 Uhr im herrschaft= lichen Borwerkshause zu Mechnice offentlich an den Meifibietenden mit Bors behalt der hoheren Genehmigung bererb= pachtet und auf ein Erbstandsgeld lici= tirt werden. Dazu geloren

A. an Gebauben.

1) Ein altes Wohnhaus von Schroot= holz mit bem gegenwartig verfalle-

# Obwiesczenie

względem wieczystego wydzierzawienia młyna wodnego Switon w Mechnicah Ekonomii Ołobockiey w po-

wiecie Ostrzeszowskim.

W dniu 30. Marca r. b. o godzinie toty przed południem wydzierzawiony bydź ma na wieczność, z zastrzeżeniem zatwierdzenia wyższey władzy przez publiczną licytacyą w domu folwarcznym w Mechnicach odbyć się maiącą naywięcey daiącemu mlyn wodny Switon w Mechnicach w Ekonomii Ołobok w powiecie Ostrzeszowskim, przy czem i licytacya na wstępne odbędzie się. Do młyna tego należy:

A. w budynkach.

1) stary dom mieszkalny w blochy,

nen Muhlenwerke von einem Mahl-

- 2) Ein Biehftall, zwei Scheunen nebst Baunen.
- 3) Eine Freischleuße, eine Mahlwehr mit einer Brucke und Wafferrinne, so wie ein Ablaßständer am Muhl= teiche,

B. An Grund fücken.

93 \( \text{N}\). Hof= u. Bau=
fiellen,

1 M. 173 = Gartenland,

86 = 137 = Acker,

12 = 8 = Abiefen,

9 = 14 = Hibung,

7 = 45 = Mühlteich,

4 = 103 = Bruchgrund,

3 = 119 = Unland, als
Wege 2c.

Summa 125 M. 152 [M. Magb.

Die Licitations- und Vererbpachtungsbedingungen sind in der Domainen-Regifiratur der unterzeichneten Königlichen Regierung, so wie im Landräthlichen Bureau zu Ostrzeszow und auf dem Königl. Domainen = Umte Olabof zu Namyslafi nachzusehen. Besitzfähige und vermbgende Erbpachtslustige, welche im Licitations- Termine nicht nur eine baare Caution von Einhundert Thalern Preuß. Courant deponiren, sondern sich übrigens auch mit dem erforderlichen Vermdgen ausweisen können, werden daher hierdurch vorgeladen, sich in gedachtem wraz z młynem o iednym kole, teraz zdezelowanym;

- 2) staynia dla bydła, dwie stodoly wraz z płotami;
- 3) sluza i upust wraz z mostem i rynnami wodnemi, tudzież zastawa przy stawie anłyńskim.

B. w gruntach.

— 93 Prętów miesca
podworzowego i
pod budynkami,
I morg 173 Pręt. ogrodów,
86 — 137 — roli,
12 — 8 — łąk,
9 — 14 — pastwiska,
7 — 45 — stawumłynskiego,
4 — 103 — błót,
3 — 119 — gruntu nieużytecznego, iako
to dróg etc.

ogół. 125 morg 152 Prętow miary Magdeburgskiéy.

Warunki licytacyjne i wieczystego wydzierzawienia widzieć można tak w Registraturze dóbr Rządowych podpisaney Regencyi, iako też w Biórze Radzcy Ziemiańskiego w Ostrzeszowie oraz w Urzędzie Ekonomicznym Ołobockim w Namysłakach.

Wzywaią się przeto osoby do posiadania ukwalifikowane i zamożne, będące w stanie złożyć w terminie licytacyjnym gotową kaucyą w summie 100 talarów w grubey pruskiey monecie oraz wylegitomować się z Termine entweder perfonlich, ober burch einen gerichtlich beftellten Special-Beboll= machtigten einzufinden.

Pofen den 2. Marg 1822.

Ronigl. Preuß. Regierung II. Krol. Pruska Regencya II.

dostatecznego maiatku, aby się w terminie powyższym albo osobiście lub przez sądownie umocowanych plenipotentów stawiły.

w Poznaniu d. 2. Marca 1822.

Bekanntmachung Die Bererbpachtung ber Duble gu Jani= fowo im Domainen - Umte Romornif betreffend.

Die zur Zeit verfallene Waffermuble gu Janifowo im Roniglichen Domainen-Um= te Komornif foll im Wege ber Licitation gur Bererbpachtung ausgeboten und auf ein Erbstandegeld licitirt werden.

Bur Muhle gehoren bie vorhandenen alten Gebande und Utenfilien, fo wie 35 Morgen 104 [ R. Acter und Wiefen.

Die Licitations= und Erbverpachtungs= Bedingungen konnen in ber Domainen= Registratur ber unterzeichneten Konig= lichen Regierung und bei bem Ronigli= den Domainen-Umte Romornif nachgefe= hen werden.

Befitfahige und vermogende Erwerbeluftige werden daher hierdurch vorgelaben, fich entweder perfonlich oder burch einen gerichtlich bestellten Special=Bevoll= machtigten in dem auf den 10. April b. 3. Nachmittags um 2 Uhr anftehen= ben Licitations=Termin in bem Borwerks=

### Obwiesczenie

względem wydzierzawienia wieczystego młyna w wsi Janikowie ekonomii Komornickiey.

Młyn wodny w porę spustoszały w wsi Janikowie, do Ekonomii Krolewskiey Komornicki y należący, wystawiony bydź ma końcem wieczystego wydzierzawienia na publiczną licytacya, na którey i o wstępne licytowanem bedzie.

Do mlyna tego należą istniejące stare budynki i utensylia oraz 35 morg.

104 [pretow roli i lak.

Warunki licytacyme i wieczystego wydzierzawienia widzieć można tak w Registraturze dobr rzadowych podpisaney Król. Regencyi, iako też na Urzędzie Królewskiey Ekonomii w Komornikach.

Wzywaia się zatem osoby zamożne chęć zadzierzawienia na wieczność maiace, aby się albo osobiście, albo przez umocowan go sądownie sczegolnego plenipotenta w terminie licytacy nym

na dzień to. Kwietnia r. b. o godzinie 2giey z południa w domu Haufe zu Janikowo Domainen = Amts Komornik einzufinden, sich über ihr Ver= mögen auszuweisen und das Weitere zu erwarten.

Posen den 25. Februar 1822. Konigl. Preuß. Regierung II. folwarcznym w Janikowie w Ekonomii Komornickiey stawiły, a wylegitymowawszy z maiatku, daiszego oczekiwały skutku.

Poznań d. 25. Lutego 1822. Królewsko-Pruska Regencya II.

Befanntmachung.

Das ben Christoph Pictrowskischen Erben gehörige, unter Mro. 238 in ber Breslauerftraße biefelbft belegene Grund= fluck foll vom 1. April d. 3. bis bahin f. J., alfo auf ein Jahr, an ben Meiftbie= tenden vermiethet werden. Der Vie= tungstermin fteht auf den 20. Marg c. Bormittags um 9 U. vor bem Dep. Landgerichterath Bruchner in unferm Juftruftionszimmer an. Mietheluftige konnen bie Miethebedingungen in ungerer Regiffratur einsehen. Wer bieten will, hat, bevor er gur Licitation zugelaffen werden fann, So Rtlr. als Caution bem Deputirten zu er= Jegen.

Pofen den 25. Februar 1822. Kenigl. Preufisches Landgericht. Obwiesczenie.

Nieruchomość do Sukcessorów Krysztoła Piotrowskiego należąca i pod Nr. 238 na ulicy Wrocławskiey sytuowana, od 1. Kwietnia r. b. aż do tegoż czasu r. p. to iest na rok ieden naywięcey dającemu wydzierzawioną byź ma. Termin licytacyi wyznacza się

na dzień 20. Marca r. h. o o godzinie 9. zrana przed Deputowanym Sędzią Brūkner w izbie instrukcyjney.

O warunkach dzierzawy w Registraturze naszey dowiedzieć się można.

Kto licytować chce, winien wprzód kaucyą 50 talarów Deputowanemu złożyć.

Poznań d. 25. Lutego 1822.

Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Subhaftations = Patent.

Auf den Antrag eines Real-Glaubisgers wird das hieselbst am alten Markte unter Nr. 63. belegene, auf 6845 Atlr. 15 sgr. gerichtlich abgeschätzte massive Wohnhaus nebst Hofraum und einen Hintergebäude subhassirt, wozu 3 Diestungstermine auf

ben 6. April c. ben 8. Juni c. und ben 7. September c.

um 9 Uhr und wovon der letzte peremstorisch ift, vor dem Deputirten Landgesichts-Affessor Schneider angesetzt worden ist. Es werden daher alle Kaussussige und Besikfähige hiermis eingeladen, sich in diesem Termine, in unserm Gerichts-Locale entweder personlich oder durch Bevollmächtigte einzusinden, und den Juschlag, falls nicht gesetzliche hindernisse eintreten sollten, an den Meists und Bestbietenden zu gewärtigen.

Die Einsicht der Tare und Kaufbedins gungen kann täglich in unserer Registra= tur erfolgen.

Posen ben 31. Januar 1822. Königk, Preuß, Landgericht.

# Patent Subhastacyiny.

Na wniosek Wierzyciela realnego, kamienica w tuteyszym starym rynku pod liczbą 63 położona, na 6845 tal. 15 śgr. sądownie otaxowana, wraz z podworzem i tylnym budynkiem subhastowaną bydź ma, i do licytacyi wyznaczywszy 3 termina

na dzień 6. Kwietnia r.b. na dzień 8. Czerwca r. b. i na 7. Września r. b,

zrana o godzinie 9. przed Deputowanym Assessorem Sądu Ziemtańskiego Schneider, z których ostatni, zawitym iest, wzywamy na takowe ochotę kupna i zdolność posiadania maiących, aby się w naszym lokalu sądowym albo osobiście, lub przez Pełnomocników stawili, a naywięcey daiący przyderzenia spodziewać się może, ieżeli prawna nie zaydzie przeszkoda.

Taxa i warunki kupna każdego czasu w Registraturze naszey przeyrzane bydź mogą.

Poznań d. 31. Stycznia 1822.

Król. Prus. Sąd Ziemiański.

# Beilage zu Nr. 22. des Posener Intelligenz-Blatte.

Bekanntmadung.

Daß die Unna Glifabeth geborne Wan= belt verekelichte Carl Jamrych zu Kurnif und ihr Chemann, nachdem die erffere volljahrig geworden ift, die Guterge= meinschaft ausgeschloffen hat, wird hiermit bekannt gemacht.

Posen den 18. Februar 1822. Runigh Preußisches Landgericht. Obwiesczenie:

Iż Anna Elżbieta z Wandeltów Jamrychowa z Kurnika, po doyściu lat doletności, wspólność maiatku wyłączyła, podaie się ninieyszem do wiadomości.

Poznań d. 18 Lutego 1822. Król. Pruski Sad Ziemiański.

#### Ediffal = Citations

Die unbefannten Glaubiger ber Raffe bee Ronigl. Preug. aten Bataillons Nr. Krol. Pruskiey Batalionu Nro. 38go 38. (Posenschen) bes, 3ten fombinirten (Poznańskiego) 3go skombinowane-Referve-Landwehrregimente, welche Un= go odwodowego obrony kraiowey nen, werden hiermit aufgefordert, in maia, wzywaią się ninieyszem, aby bem auf ben 16ten April 1822 sie na terminie dnia 16. Kwie-Bormitta & um o Uhr vor dem Depus inia 1822., zrana o godzinie 9. tirten Landaerichte-Rath Culemann in un= przed Delegowanym Konsyliarzem ferm Gerichtefchloffe angesetzten Liquida= Sadu Ziemiańskiego Culemann, w tions-Termin entweder perfonlich, oder zamku naszym sądowym, osobiście durch zuläßige Bevollmächtigte zu er= lub przez Pełnomocnikow prawem scheinen, ihre Unsprüche anzumelben und dozwolonych stawili, pretensye swe terffugen, im Salle ihres Ausbleibens wnemi wsparli, w ravie zas niesta-

Zapozew Edyktalny.

Wierzyciele niewiadomi kassy fpruche aus den Sahren 1820 und 1821 Regimentu, zlat 1820, i 1821do wspoon die gedachte Raffe zu haben vermei- mnioney kassy pretensye mieć mniemit ben nothi en Beweismitteln ju uns podali, i takowe dowodami stosoaber ju gewärtigen, daß sie mit ihren wienia sie spodziewali sie, it z preUnspruchen an gebachte Raffe pracludirt, und nur an die Perfon besjenigen werden verwiesen werden, mit bem fie fontra= hirt haben.

Dofen ben 15. December 1821. Ronigl, Preuf. Landgericht. tensyami swemi do wspomnioney kassy prekludowanemi, i tylko do osoby tey wskazanemi zostaną, z która w kontrakty wchodzili.

Poznań d. 15. Grudnia 1821. Królewsk. Pruski Sad Ziemiański.

Subhaftatione: Patent.

Das in der Stadt Reuftadt bei Pinne unter Mr. 26 belegene, auf 3237 Milr. gerichtlich abgeschätte Liebachsche Saus nebft Apothete, foll auf den Antrag eines Glaubigers subhaftirt werben, wozu bie Bietungstermine

auf ben 23. Januar 1822, auf ben 28. Marg 1822 und auf ben 5. Juni 1822, fruh um 10 Uhr por dem Deputirten Landgerichte = Rath Brudner in unferin Partheienzimmer angefeit morden find.

Es werden baher alle Rauflustige und Befitfahige hiermit eingeladen, fich ents weder perfonlich, ober burch Bevollmach= tigte einzufinden, und ben Bufchlag, falls nicht gesetzliche Sinderniffe eintreten foll= ten, an den Meift = und Befibietenben Bu gewärtigen. Die Taxe und Raufbe= bingungen fonnen jeder Zeit in unferer Registratur eingefehen werden.

Pofen den 15. October 1821. Roniglich = Preuß, Landgericht. Krol. Prus. Sad Ziemiański.

Patent Subhastacviny.

Domostwo i Apteka w Lwowku mieścia pod liczbą 26. położone, na 3237. Tal. sadownie otaxowane, na wniosek wierzyciela subhastowane być maią w terminach do tego,

na dzień 23. Stycznia 1822. na dzień 28. Marca 1822 i

na dzień 5. Gzerwca 1822., zrana o godzinie 10. przed Deputowanym Sędzią Brükner, w Izbie naszéy/ Instrukcyiney wyznaczonych. Wzywamy przeto ochotę kupna i zdolność posiadania maiących, aby się w terminie albo osobiście, albo przez pełnomocników stawili, a naywięcey daiący przyderzenia spodziewać się może, ieżeli żadna nie zaydzie prawna przeszkoda-

Taxa i warunki kupna kazdego czasu, w Registraturze naszey przeyrzane być mogą.

Pozhań d. 15. Paździer. 1821.

Bekanntmachung.

Die zum Nachlaß ber Vincent Piafec= Fifchen Cheleute gehörigen Grundftacte, welche in 2 bei ber Stadt Gnesen belege= uen Windmublen nebft ben baju gehori= gen Gebauden und Garten bestehen, fol-Ien auf den Antrag bes Vormundes der hinterbliebenen Minorennen auf brei nacheinander folgende Jahre, namlich von St. George c. bis dahin 1825 an den Meistbietenden öffentlich verpachtet Wir haben hierzu einen Ter= min auf ben 17. April 1822 por bem Deputirten Landgerichte = Referendgrius v. Potrnfowefi Morgens um 9 Uhr bier= felbst angesett, und laben Pachtluftige por, in demfelben in unferm Partheien= Zimmer personlich oder durch gesetlich guläßige Bevollmächtigte zu erscheinen. Die Pachtbedingungen konnen jederzeit in unferer Registratur eingesehen werben.

Gnesen den 28 Januar 1822. Konigl, Preußisch. Landgericht.

Obwiesczenie.

Grunta do pozostalości Wincentego Piaseckiego należące, z dwoch wiatraków i budynków wraz z ogrodem do nich należącym, składające się, mają bydź na wniosek opiekuna pozostałych nieletnich dzieci, w trzechletnią dzierzawę od S. Jana r. b. aż do tegoż dnia 1825 drogą publiczney licytacyi naywyżey podającemu wypuszczone.

Termin licytacyjny wyznaczony jest na dzień 17. K wietnia r. b. zrana o godzinie otey przed Deputowanym Referendarzem Potrykowskim w sali posiedzeń Sądu tuteyszego. Wzywamy przeto chęć maiących Dzierzawienia, iżby na tymże terminie osobiście lub przez Pelnomocnika prawnie do tego upoważnionego stawili się.

Warunki dzierzawne każdego dnia w Registraturze naszey przeyrzane

bydź mogą.

Gniezno d. 28. Stycznia 1822.

Królewsko Pruski Sąd Ziemiański,

Subhaffations = Patent.

Das hierselbst in der Braezer-Borstadt unter der Nr. 267 gelegene, dem Fuhrmann Christian Korduan gehörige, aus Fachwerf erbaute Wohnhaus, welches nach der gerichtlichen Taxe auf 487 Ktlr. 5 sgr. gewürdigt worden, soll wegen rückständigen stadtischen Abgaben und Patent Subhastacyiny.

Dom tu w Międzyrzeczu na przedmieściu Broieckim pod liczbą 267 położony, w mur pruski wybudowany, i Krystyana Korduan szewca tuteyszego własny, ktory urzędownie na 487 tal. 5 śrbr. gr. ocenionym został, ma bydź z przyczyny zaległych poMeiftbietenden veraußert werben.

Bu diefem Behuf haben wir einen Termin auf ben 26. April 1.822 Bor= mittags um 10 Uhr vor bem Deputirten Landgerichte = Uffeffor herrn Gentich in unferer Geffions-Stube angejett, zuwels dem wir Raufluftige und Befitfabige bie= mit vorladen, und hat ber Meiftbietende nach Erlegung bes Raufschillings, wenn fonft feine gefetliche Sinderniffe eintre= ten, ben Zuschlag zu gewärtigen.

Die Raufbedingungen und die Taxe konnen täglich in einserer Registratur ein=

gesehen werden.

Meferit ben 3. Januar 1822.

Ronigl, Preuf. Landgericht,

Rener = Raffen = Gelbern bffentlich an ben datkow mieyskich, i składek do kassy towarzystwa ogniowego naywiccey daia emu publicznie sprzedany.

> W celuitym wyznaczony iest termin na dzień 26. Kwietnia 1822., o godzinie 10. zrana w izbie naszey sessyonalney przed Deputowanym Jenisch Assessorem.

> Ochote kupna maiących i posiadania zdolnych wzywamy ninieyszém, aby się na tymże stawili. Naywiecey zaś ofiarujący pewny bydź może, po złożeniu summy szacunkowey, przysądzenia, ieżeli iakie przesze. szkody prawne nie zayda.

> Warunki kupna i taxa codziennie w Registraturze naszey przeyrzane

bydź mogą.

Międzyczecz d. 3. Stycznia 1822. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Subhaftations=Patent.

Die bem biefigen judischen Raufmann Sacob Birich Goldichmidt zugehörigen, in ber Brater Borftadt hiefelbft Mro. 289. und go gelegenen Grundflude, welche aus einem maffiven Bohngebaube nebft Scheune, Stallungen, Speicher, ei= nem Drangerie = und Gartnerhause, zwei Babehaufern, einem hofraum, einem Dbft und Gemufegarten befteben, und nach der gerichtlichen Taxe auf 10,533

Patent Subhastacying.

Grunta tuteyszego kupca żydowskiego Jakuba Hersch Goldschmid. ta własne, tu na przedmieściu Broieckim pod Nrem 289. i 90. położone, które się z domu murowanego, stodół, obór, szpichlerza, oranżeryi, domu ogrodníka, dwoch domków las zienkowych, podwórza, ogrodu owocowego i iarzynnego składaią, i podług sądownie przyiętey taxy Rile. 17 ggr. 81 pf. gewurdigt find, 10,533. Tal. 17. dgr. 82 fen. oszasofollen auf ben Untrag eines Realglau- wane sa, maig bydz na wniosek bigere im Bege einer nethwendigen Wierzyciela rzeczownego, w drodze Subhaffation in ben bagu

auf ben 23. Januar auf den 26. Mary } 1822. auf ben 30. Mai

bor dem herrn Landgerichts-Rath Mener auberaumten Terminen, wovon der lette peremtorisch ift, offentlich verkauft wer=

Raufluffige und Besithfabige werben hiermit eingelaben, ihre Gebote abzuge= ben, und hat ber Meifibietende, wenn gesettliche Umftande nicht eine Ausnahme zulaffen, ben Buichlag zu gewärtigen.

Die Tare kann gu jeder Zeit in unfe= rer Registratur eingesehen, und Die Rauf= bedingungen follen im Termine befannt gemacht werben.

Meserit ben 30. Juli 1821.

Rouigl. Preufisches Landgericht.

konieczney Subhastacyi w terminach

na dzień 23. Stycznia) na dzień 26. Marca 1822: na dzień 30. Maia

w sądzie naszym przed Ur. Meyerem Sędzią Ziemiańskim wyznaczonych, z których ostatni peremptoryczny iest, publicznie sprzedane.

Ochctę kupna maiących posiadania zdolnych, wzywamy zatém ninieyszem, aby się w tychże stawili, i licyta swoie podali, poczem naywięcey daiący; ieżeli prawne przeszkody niezaydą, przysądzenia oczekiwač ma.

Taxa każdego czasu w Registraturze haszey przeyrzaną bydź może, warunki kupna zaś w terminie oznay. mionemi beda.

Międzyrzecz d. 30. Lipca 1821. Król. Pruski Sad Ziemiański.

Subhaftatione = Patent. Das in ber Stadt Fordon fub Dro. 43. belegene, ben Riftaufchen Erben gu= gehörige Grundfiud, beftehend aus

a) einem zwei Ctagen hohen Sause von Fachwert,

Patent Subhastacyiny.

Nieruchomość w mieście Fordonie pod liczbą 43. położona, do Sukcessorów Ristau należąca, składaiaca się:

a) z iednego domostwa o dwóch pietrach w ryglówke;

- b) einem Hintergebaude von Fachwerk,
- c) einem wusten Garten, welches beisammen auf 831 Athlr. 21 ggr. 4 pf. gerichtlich abgeschäft worden ist, soll auf den Antrag der Bormunder bffentlich an den Weistbietenden verkauft werden.

Der einzige peremtorische Bietungs-Termin ist auf ben 27sten April d. I. vor dem herrn Landgerichts-Nath Danenberg im hiesigen Landgerichts-Locale anberaumt. Besis- und zahlungsfähige Käufer werden eingeladen, in diesem Termine in Person oder durch legitimirte Bevollmächtigte zu erscheinen, ihre Gebote zu verlautbaren, und hat der Meistbietendgebliebene den Zuschlag des Grundssicht unfehlbar zu gewärtigen, insosen nicht gesetzliche Umstände eine Ausnahme zulassen.

Die Tare bes Grundstucks kann jeder= zeit in unserer Registratur eingesehen werden.

Bromberg ben 3. Januar 1822.

Koniglich Preuß, Landgericht,

- b) z iednego tylnego budynku w ryglowką, i
- c) z pustego ogrodu, co wszystko ogólnie na 831. Tal, 21. dgr. 4. den. sadownie oceniono, ma być na wniosek Opiekunów publicznie naywięcey daiącemu sprzedana. Którym końcem tylko ieden zawity termin licytacyiny na dzień 27. Kwietnia r. b., przed Ur. Danenberg Sędzią, w lokalu tuteyszego Sądu Ziemiańskiego wyznaczonym został. Wzywamy zatém zdolnych do posiadania i zapłaty ochotnikow kupna, ażeby na tymże terminie osobiście, lnb przez wylegitymowanych pełnomocników stawili się, i swe oferty ogłosili, a zaś naywięcey daiący nieomylnie spodziewać się może przy bicia nieruchomości, skoro prawne przyczyny iakowego nie dozwolą wyiątku.

Taxe teyże nieruchomości każdego czasu w naszey Registraturze przeyrzeć można.

W Bydgosczy d. 3. Stycznia 1822. Król. Prus. Sąd Ziemiański.

Subhaftations = Patent.

Das dem herrn Johann v. Bialocho= wöfi gehörige, im Bromberger Kreise be= legene freie Allodial-Rittergut Neu-Dom= browfe, mit dem dazu gehörigen Lor= Patent Subhastacyiny.

Wieś szlachecka w Powiecie Bydgoskim położona, Ur. Jana Białochowskiego dziedziczna Nowa Dąbrowka, wraz z jolwarkiem Trzciwerk Trziniec, von welchen das erstere nach der darüber aufgenommenen land= schaftlichen Taxe auf

21,498 Mil. 1 gr. 31 b.

und bas lettere

auf 6,577 — 7 — 6 — gewürdigt ist, soll auf den Antrag der eingetragenen hypothekarischen Gläubiger im Wege der nothwendigen Subhastation bffentlich an den Meistbietenden verkäuft werden.

Wir haben hierzu die Vietungstermine auf den 16. Februar 1822, auf den 17. Mai und

auf ben 17. August a. ej. im hiesigen Geschäfts-Locale vor dem Deputirten, Herrn Cammer-Gerichts-Reserrendarius Büttner, um 9 Uhr angesetzt, und fordern Kaustiebhaber auf, in diesen Terminen, besonders aber in dem letztern welcher peremtorisch ist, entweder in Person oder durch legitimirte Mandatarien zu erscheinen, ihre. Gedote zu verslautdaren und demnächst den Zuschlag der genannten Güter an den Meistbietenden, wenn sonst keine gesetzlichen Umstände eisne Ausnahme zulassen, zu gewärtigen.

Die Tare von diesen Gatern, so wie bie Berkaufsbedingungen, konnen zu jeder Zeit in der hiefigen Registratur eingeseben werden.

Boniglich Preuß, Landgericht,

niec zwanym, do teyże wsi należącym, z których pierwsza podług taxy przez Dyrekcyą Towarzystwa Ziemskiego Kredytowego sporządzoney na Talarów

21,498. dgr. 1. d. $3\frac{r}{2}$ ., drugi zaś na Tal. 6,577. — 7. — 6. oceniony został, ma na wniosek wierzycieli hypotecznych w drodze konieczney Subhastacyi publicznie naywięcey daiącemu być przedane.

Tym końcem wyznaczywszy ter-

mina licytacyi,

na dzień 16. Lutego 1822. r. na dzień 17. Maia 1822., i na dzień 17. Sierpnia r. t.,

w naszym lokalu sądowym, przed Deputowanym Ur. Referendaryuszem Sądu Kamery Bütner, wzywamy kupienia ochotę maiących, aby w tychże terminach, a sczególniey ostatnim peremptorycznym, albo osobiście, lub też przez Pełnomocników legitymowanych stawili się, i swoie licyta podali, i więcey daiący zaś przybicia rzeczonych dobr, ieżeli prawne przyczyny na przeszkodzie niebędą, był pewny.

Taxa dobr iako też i warunki przedaży każdego czasu w Registraturze naszéy przeyrzane być mogą.

Bydgoszcz d. 8. Paździer 1821. Krolewsko-Pruski Sąd Ziemiański, Subhaffations : Patent.

Bom dem Königl. Preuß: Landgericht. In. Bromberg wird bekannt gemacht, daß das zu Labischin auf der Neustadk unter. Nr. 43 belegene, dem Bürger und Tuch=machermeister Kerntop gehörige Grundsstück, bestehend in einem Wohnhause in Bindwerkmit. Etrohdach, einem Stall und zwei Gärten, welches nach Abzug der Abgaben auf 498 Kthlr. 12 gGr. tapirt warden, im Wege der nothwendigen. Sub-Hasiatiou öffentlich an den Meistbietenden: verkauft werden soll.

Wir haben zu blesem Behuf den Biestungds-Termin au fiden 26. April a. c. in hiesigem Geschäfts-Locale vor dem Deputirten Herrn Landgerichtsrath Dannensterg, anderaumt; und fordern Kausliedshaber auf, in diesem Termine Bormitstags um 10 Uhr entweder in Person oder durch legitimirte Mandatariem zu erscheisnen, ihre Gebote zu verlautbarem und bennachst dem Zuschlag an den Meistbiestenden, wenn sonst teine gesehliche Umstände eine Ausnahmer zulassen, zu geswärtigem

Die Tare und die Berfaufsbedingun= gen fonnen gu jeder Zeit in der hiefigen: Regiffratur eingesehen werden

Bromberg, den 24. Januar 1822. Ibmiglich Arens. Landgericht.

Patent Subhastacyiny.

Królewsko-Pruski Sąd Ziemiański w Bydgosczy czyni wiadomo, iż niegruchomość w Łabiszynie na Nowem Mieście pod liczbą 43. położona, do Obywatela i Sukiennika Kerntopa należąca, a składaiąca się z domostwa w wiązarek wybudowanego, ślomą pokrytego, iedney stayni, i 2ch ogrodów, co wszystko po odtrąceniu podatkow na 498. Tak 18. dgr. oceniono, w drodze konieczney subhastacyj publicznie naywięcey daiącemu sprzedana być ma.

Tym końcem wyznaczyliśmy termini licytacyjny na dzień 26. K wietnia r. b., przed Ur Danenberg Sędzią Ziemiańskim, w lokalututeyszego Sądu, i wzywamy o hotnikow kupna, ażeby na tymże terminie zrana o godzinie 10. osobiście, lub przez wylegitymowanych Mandataryuszów stawili się, i swe offerty ogłosili, a następnie naywięcey daiący spodziewać się może przybiścia, ieżelii prawne przyczyny iakowego nie będą dozwalały wyjątku.

Taxe i kondycye przedaży można: każdego czasu przeyrzeć w tuteyszey Registraturze.

Bydgesoz d. 21. Stycznia 1822. Króli Pruskii Sąd Ziemiańskii Subhaftations : Patent.

Die unter unserer Gerichtsbarkeit im Schubinschen Kreife hiefigen Regierungs-Departements belegenen, bem Johann Dicczkowski zugehörigen ablichen Gusther Smogulsborf, bestehend aus ben Dorfern respective Borwerfen,

- Smogulsborf, Laskownica, Neudorf, der Kolonie Mieczkowo, einer Forst, Netwicken, und dem Kruge Wygoda,

und welche nach ber gerichtlichen Tare auf 120,836 Rthlr. 12 ggr. 4 b'. ge= wurdigt worden find, follen auf ben Un= trag eines Real = Glaubigers Schulden= halber öffentlich an ben Meiftbietenben verfauft werben, und die Bietungs = Termine find auf den 15. Mai to Uhr, auf deu16. August 10 Uhr, und ber perem= torische Termin auf den 15. November 10 Uhr, por bem herrn Landgerichte= Rath Robler, Bormittage um 10 Uhr, in unferm Inftructions = Bimmer angesett. Befitfabigen Raufern werden biefe Zermine mit bem Bemerfen befannt gemacht. bag in bem letten Termine Die Guter bem Meiftbietenden zugeschlagen, und auf die etwa nachher einfommende Gebote nicht weiter geachtet werden foll, in= fofern nicht gesetzliche Grunce dies noth= wendig machen.

Die Berfaufbedingungen werben in

Patent Subhastacyiny.

Dobra Szlacheckie pod jurysdykcyą naszą w Powiecie Szubińskim,
w obwodzie tuteyszey Regencyi położone, Ur. Jana Mieczkowskiego
dziedziczne, Smogulecka wieś z
wsiów i respective folwarków:

z Smoguleckiey wsi,

z Lazkownicy,

z Nowey wsi,

z Kolonii Mieczkowo,

z borów,

z łąk nad Notecią, i

z karczmy Wygody,

składaiące się, i które podług taxy sądownie sporządzonéy, na 120,836. Tal. 12. dgr. 4 den. są ocenione, na żądanie iednego realnego wierzyciela z powodu długów publicznie naywięcey daiącemu sprzedane być maią, którym końcem termina licytacyine na dzień 15. Maiar. b., o godzinie 10. na dzień 16. Sierpnia r. b., termin zaś peremptoryczny na dzień 15. Listopadar. b., przed Ur. Koehler Sędzią Ziemiańskim, o godzinie 10. przed południem w lzbie naszey Instrukcyiney wyznaczone zostały.

Zdolność kupienia maiących uwiadomiamy o terminach tych z nadmieniem, iż w terminie ostatnim dobra te naywięcey daiącemu przybite zostaną, na późnieysze zaś podania wzgląd mianym nie będzie, ieżeli

ben Terminen befannt gemacht, und fann bie Taxe gu jeder Zeit in unferer Regiftras tur eingefehen werden.

Bromberg ben 6. December 1821.

Rohigl. Preug. Landgericht.

prawne tego nie będą wymagać powody.

Warunki przedaży zostaną w terminie ogłoszone, i taxa każdego czasu w Registraturze naszey przeyrzana być może.

W Bydgosczy d. 6. Grud. 1821. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Subhaftations = Patent.

Auf ben Antrag ber Erben sollen im Wege einer freiwilligen Gubhaftation Die zu bem Rachlaffe bes verftorbenen Condi= tor Carl Gottschalt gehörigen, hieselbst in ber Rirchengaffe Do. 267. 268. 269. und 270. jest Dir. 69. belegenen Grund= ftude, bestehend:

a) aus einem maffiver Wohnhaufe, welches inclusive ber hintergebaude, Holzstalle, Hofraum auf

4035 Rthl. 7 gGr. 9 b.

gerichtlich gewürdigt, und b) Bier bagu gehorige Dets=

400 Rthl. Wiesen, die auf tarirt worden find, in Terminen

ben 22. Februar ben 22. Mai und ben 23. August a. f.

dffentlich an ben Meifibietenben por bem Rammergerichte - Referendarius Buttner im hiefigen Landgerichte = Locale verkauft werben.

Raufliebhaber werden eingelaben , fich in biefen Terminen, wovon der lette peremtorisch ift, entweder in Person ober burch Bevollmächtigte, wozu bie hiefigen Suftig-Rommiffione-Rathe Guberian und Patent Subhastacyiny.

Grunta do pozostałości zmarłego Kondytora Karola Gottschalk należące, tu na ulicy Kościelney dawniey pod Nrem 267. 268. 269. i 270., teraz pod liczbą 69. położone, składaiące się:

a) z domostwa murowanego, które łącznie z tylnemi budynkami, z staynią do drzewa, i podwórzem na 4035. tal. 7. dgr. 9 d.

sadownie ocenione, i

b) z czterech łak Noteckich 400. tal. otaxowanych, maią być na wniosek Sukcessorów w drodze dobrowolney.

Subhastacyi w terminach, dnia 22. Lutego r. P.,

> dnia 22. Maia, i dnia 23. Sierpnia r- p.,

publicznie naywięcey daiącemu przed W. Büttner Referendaryuszem w naszym lokalu sądowym sprzedane.

Wzywamy przeto chęć kupienia maiacych, ażeby na tychże terminach, z których ostatni iest peremptoryczny, albo osobiście, lub przez Pełnomocników, na których im tuPiglosiewicz, so wie die Justiz-Kommissarien Schulz und Bogel in Borschlag gebracht werden, zu erscheinen, ihre Gebote zu verlautbaren, und hat der in dem letzten peremtorischen Termine meistbietend Gebliebene den Zuschlag des Grundstücks zu erwarten, wenn nicht gesetzliche Umstänz de eine Ausnahme zulassen.

Die biedfälligen Berkaufsbebingungen thunen jeber Zeit in unserer Registratur eingesehen werben.

Bromberg ben 20. Detober 1821.

Koniglich Preuß. Landgericht.

Subhaffations Patent.

Das unter unserer Gerichtsbarkeit im Dorfe Jankenborff, unter Mro. 17 belegene, den Anne Marie Meperschen Erben zugehörige Freigut, nebst Zubehör, welches nach der gerichtlichen Taxe auf 1535 Atlr. gewürdigt worden ist, soll auf den Antrag der Erben, theilungsshalber, diffentlich an den Meibietenden verkauft werden und die Bietungstermisne sind auf den 1. März k. I., den 1. April k. J. und der peremtorische Termin auf den 7. Mai k. J. vor dem Landgerichts-Affestor Wegener Worgensum 10 Uhr allhier angesetzt.

Befitfåhigen Kaufern werben biefe Termine mit ber Nachricht bekannt gemacht; daß in bem letzten Termine das Grundstück bem Meistbictenben zugeschlasprawiedliwości Guderyan, i Pigłosiewicza, iakoteż Kommissarzy Sprawiedliwości Schulza i Vogla, przedstawiamy stawjki się, i swe oferty zgłosili. Ten zaś, który w ostatnim peremptorycznym terminie zostanie naywięcey daiącym, spodziewać się może przysądzenia namienionych gruntów, ieżeliby prawne przyczyny iakowego niedozwalały wyjątku.

Kondycye przedaży mogą być każdego czasu w naszey Registratu-

rze przeyrzanemi.

Bydgoszcz d. 20. Pdździer. 1821. Król. Prus. Sąd Ziemiański.

Patent Subhastacyiny.

Grunt okupny pod Jurysdykcyą pasza, w wsi Jankendorf położony, Sukcessoróm Anny Maryi Meyer należący, wraz z przyległościami który podług taxy sądownie sporządzoney na 1535 Tal. iest oceniony, na 23danie Sukcessorów, w eelu uskutecznienia działów, publicznie naywięcey daiącemu, sprzedany bydź ma, którym końcem termina licytacyine na dzień I. Marca 1822, dzień 1. Kwietnia 1822, termin zaś peremtoryczny na dzień 7. Maia 1822 zrana o godzinie 10tey przed Assessorem Sadu naszego Ur. Wegener w mieyscu wyznaczone zostały. Zdolność kupienia maiących uwiadomiamy o terminach tych z nadgen und auf die etwa nach bem Termine einkommenden Gebote nicht weiter geach; tet werden soll, insofern nicht gesetzliche Gründe dies nothwendig machen. Usbrigens steht innerhalb 4 Wochen vor dem letzen Termine einem Jeden frei, uns die etwa bei Aufnahme der Taxe vorzgefallenen Mångel anzuzeigen.

Die Tare kann zu jeder Zeit in unserer Registratur einzesehen werden.

Schneidemuhl ben 6. December 1821.

Rbnigl. Preug. Land = Gericht.

Subhaftatione = Patent.

Von dem Königl. Preußischen Landgericht zu Fraustadt wird hiermit bekannt gemacht, daß nachstehende zum Nachlaß des hier verstorbeuen Müllermeister Johann Gottlieb May gehörenden Grundstücke, als:

1) ein hier auf dem Ober = Mühlenplan unter Nro. 814. belegenes Wohnhaus auf 600 Fl.,

2) eine Windmuble, auf 1500 Fl.,

3) ein Stud Ader, dicht am Wohns hause, auf 1800 Fl. gerichtlich abges schäht,

im Bege ber nothwendigen Subhastation, wegen nicht erfüllten Abjudicatione Besscheides, von Seiten des frühern Plus-Licitanten, hiesigen Müller Ritschewall, deffentlich verkauft werden sollen, wozu terminus licitationis auf den 27 sten

mienieniem, iż w terminie ostatnim nieruchomść naywięcey daiącemu przybitą zostanie, na poźnieysze zaś podanie wzgląd miany nie będzie, ieżeli prawne tego nie będą wymagać powody. Wprzeciągu 4 tygodni przed ostatnim terminem zostawia się z resztą każdemu wolność doniesienia nam o niedokładnościach, iakieby przy sporządzeniu taxy zayśł były mogły.

Taxa każdego czasu w Registraturze naszéy przeyrzaną bydź może.

w Pile dnia 6. Grudnia 1821. Królew. Pruski Sąd Ziemiański.

Patent Subhastacyiny.

Królewsko-Pruski Sąd Ziemiański w Wschowie podaie ninieyszem do publiczney wiadomości, iż następuiące do pozostałości zmarłego tu młynarza Jana Bogumiła May należące grunta, iako to:

- dom mieszkalny na tuteyszym górnym planie pod liczbą 814. położony, na 600. Złotych oceniony;
- 2) wiatrak na 1500. Złotych;
- 3) kawał roli tuż przy domie leżący, na 1800. Zł. pol. sądownie ocenione,

drogą koniecznie potrzebney subhastacyi z powodu niedopełnionego wyroku adjudykacyinego, z strony pierwszego pluslicytanta młynarza tuteyszego Ritschewall, publicznie sprzedane być maią, do którey to April 1822., Vormittage um 9 Uhr, przedaży termin licytacyjny na angesetzt ist. dzień 22. Kwietnia 1822.

Es werden daher alle diejenigen, welsche diese Grundstücke zu kaufen gesonnen, und zahlungsfähig sind, hierdurch aufgesordert, in dem gedachten Termine vor dem ernannten Deputirten, unserm Landsgerichtsrath Gabe, im hiesigen Landgerichtshause persönlich, oder auch durch gehörig legitimirte Bevollmächtigte zu ersscheinen, und zu gewärtigen, daß an den Meist und Bestöletenden, nach Einwilzligung der Interessenten der Zuschlag ersfolgen wird.

Fraustadt am 24. September 1821.

Ronigl. Preußisches Landgericht

Subhaftations = Patent.

Von dem unterzeichneten Königlichen Landgericht wird hiermit bekannt gemacht, daß auf den Antrag eines Gläubigers, das dem Carl Benjamin Baumhauer am alten Markte unter Nro. 24. belegene, zwei Etagen hohe, von Holz in Fachwerk erbaute, mit einem Ziegeldach verschene Haus, welches nach der gerichtlichen Tape auf 500 Athler. gewürdigt worden, im Wege der uothwendigen Subhastation in termino den 27 sten April 1822. verkauft werden soll. Es werden daher alle diejenigen, welche gedachtes Haus zu kaufen gesonnen und zahlungsfähig

przedaży termin licytacyjny na dzień 22. Kwietnia 1822., przed południem o godzinie 9. iest wyznaczonym.

Wszyscy przeto chęć kupienia gruntow tych maiący, i zapłacenia ich wstanie będący, wzywaią się ninieyszém, aby na wyżey oznaczonym terminie przed Delegowanym Deputowanym Ur. Gaede, Sędzią Ziemiańskim w tuteyszym Sądzie Ziemiańskim, osobiście, lub przez pełnomocników należycie wylegitymowanych stawili się, licyta swe podali, i spodziewali się, iż naywięce daiący za poprzedniczem zezwoleniem Interessentów okupione grunta te przysądzone mieć będzie.

Wschowa d. 24. Września 1821. Królewsko Pruski Sąd Ziemiański.

Patent Subhastacyiny.

Podpisany Królewski Sąd Ziemiański podaie ninieyszém do wiadomości, iż na wniosek iednego z wierzycieli dom o dwóch piętrach do Karola Benjamina Baumhauer należący w Boianowie na Starym Rynku pod liczą 24. położony, z drzewa w rygluwkę budowany, dachówką pokryty, który podług sądowey taky na 500. Tal. oszacowany został, drogą konieczney subhastacyi w terminie dnia 27. Kwietnia 1822. sprzedany być ma, i wzywamy wszystkich ochotę kupna maiących, i

find, hierdurch vorgeladen, sich in dem gedachten Termine, Bormittags um 9 Uhr, vor dem Deputirten Landgerichts- Rath Gabe auf diesigem Landgericht entweber personlich, oder durch gehörig legitmirte Bevollmächtigte einzusinden, ihr Gebot abzugeben, und zu gewärtigen, bas an den Meistbietenden, in sofern nicht gesetzliche Umstände eine Ausnahme erheischen, der Zuschlag erfolgen wird.

Frauffabt ben 7. Januar 1822.

Ronigl. Preuf. Landgericht.

w stanie zapłacenia domu tego będących, ażeby się w dniu rzeczonym o godzinie 9. zrana przed Deputowanym Sędzią Ziemiańskim Gaede, w tuteyszym Sądzie Ziemiańskim, osobiście lub też przez prawnie upoważnionych pełnomocników stawili, podania swe czynili i spodziewali się, iż przysądzenie na rzecz naywięcey daiącego nastąpi, ieżeli prawne okoliczności na przeszkodzie nie będą.

W Wschowie d. 7. Stycznia 1822. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Ebictal = Citation.

Es werden alle biejenigen, welche an bie Reffe bes 1. Bataillons 19. Landwehr= Regiments, fowohl ber bem Bafaillon attachirten Cavallerie, ale ber, ber Infan= terie und Artillerie, beffen Staab gu Liffa im Großherzogthum Pofen ftebet, aus irgend einem rechtlichen Grunde aus bem Rechnungsjahre vom 1. Januar bis ultimo December 1821. Unforderungen gu haben vermeinen, hierburch vorgelaben, binnen 3 Monaten und fpateftens in bem auf ben 15. Mai 1822 Bormit= tage um 9 Uhr anberaumten Termin auf biefigem Langericht vor bem Deputirten Landgerichts = Muscul. Rathflock entweder perfonlich ober burch gefetliche Bevoll= machtigte zu erscheinen, ihre Unspruche anzugeben und nachzuweifen, im Sall bes Ausbleibens aber zu gewärtigen, bag fie mit ihren Forderungen an die gedachte Raffe pracludirt, ihnen beshalb ein emi=

Zapozew Edyktalny.

Wzywaią się wszyscy do kassy 1go Batalionu 19go Regimentu obrony kraiowey, iako też do tego Batalionu połączoney Kawaleryi, Infanteryi i Artylleryi, którey Sztab w Lesznie w Wielkiem Xięstwie Poznanskiem! stoi, z iakiegokolwiek źrzódła pochodzące pretensye z roku rachunkowego, od 1go Stycznia do ostatniego Grudnia 1821. maiące ninieyszem, ażeby w trzech miesiącach, a naypóźniey w terminie peremptorycznym

na dzień 15. Maia 1822, o godzinie gtey zrana przed Deputowanym Rathstock Auskultatorem, w sądzie Ziemiańskim tuteyszym, osobiście lub przez pełnomocników prawnie upoważnionych się stawili, pretensye podali i spodziewali, w raziezaś niestawienia się pewni byli, iż z pretensyami swemi do rzeczoney kassy prekludowani zostaną, i wiegzne milczenie w tey mierze nakaza;

ges Stillschweigen wird auferlegt, und sie blod an die Person besjenigen, mit dem sie contrahirt haben, oder welcher die ihnen zu leistende Zahlung in Empfang genommen, und sie doch nicht befriediget hat, werden verwiesen werden.

Fraustabt ben 7. Januar 1822. Ronigl, Preuß. Landgericht.

Chictal= Citation.

Es werben alle diejenigen unbekannten Glaubiger, welche an die Raffe des 7. Bufaren-Regimente (Befiprengijch) bef= fen Staab ju Liffa im Großherzogthum Pofen ficht, aus irgend einem rechtlichen Grunde aus dem Rechnungsjahre vom 1. Sanuar bis ultimo December 1821 Unforberungen haben, hierdurch vorgeladen, binnen 3 Monaten und fpateftene in bent auf ben 11. Mai 1821 Bormittags um 9. Uhr angesetzten peremtorischen Termine auf hiefigem Landgericht vor bem Deputirten Landgerichts=Uffeffor Gachfe entweder personlich ober burch gesetzliche Bevollmachtigte zu erscheinen, ihre Unsprirche anzugeben und nachzuweisen, im Rall bes Ausbleibens aber ju gewärtigen, bag dieselben mit ihren Forderungen an die gedachte Raffe practudirt, ihnen beshalb ein ewiges Stillschweigen wird auferlegt, und diefelben blos an die Perfon desjenigen, mit bem fie contrabirt haben, oder welcher bie ihnen zu leiftende Bah= lung in Empfang genommen, und fie boch nicht befriedigt hat, werden verwie= fen werben.

Fraustabt ben 7. Januar 1822. Königl, Preuß, Landgericht. ne im będzie, i tylko do osoby téy, z którą kontrak zawarli albo też którey pieniądze wypłacić im się miane oddane, a przez też nie wypłacone zostały, odesłanemi będą.

Wschowa d. 7. Stycznia 1822.

Królewsk. Pruski Sąd Ziemiański.

# Zapozew Edyktalny.

Wszystkich niewiadomych Wierzycieli, którzy do kassy 7. Regimentu Huzarów (Zachodnio Pruskiego) którego Sztab w Lesznie, w Wielkiém Xięstwie Poznańskiém stoi, z iakiegokolwiek źrzódła pochodzące pretensye z roku rachunkowego, od 1go Stycznia, aż do ostatniego Grudnia 1821. maią, wzywamy ninieyszém, ażeby w przeciągu 3ch miesięcy, a naypóźniey w terminie peremptorycznym

na dzień 11. Maia 1822., zrana o godzinie gtey w tuteyszym Sądzie Ziemiańskim, przed Deputowanym Assessorem Sachse wyznaczonym, osobiście lub przez prawnie upoważnionych pełnomocników się stawili, pretensye podali, i spodziewali, w razie niestawienia się pewni byli, iż z swemi pretensyami do rzeczoney kassy prekludowani zostaną, wieczne milczenie im w tey mierze nakazane będzie, i tylko do osoby téy, z która kontrakt zawarli, albo też która pieniądze im się wypłacić miane odebrala a ich nie wypłaciła, z swemi pretensyami odesłanymi będą. W Wschowie d. 7. Stycznia 1822.

Król. Prus. Sąd Ziemiański.

Chiefal : Citation.

Auf ben Untrag bes Commanbeurs bes 3. (Polnifd Liffafchen) Bataillons im 3. Garde-Landwehrregimente, werden alle Diejenigen unbefannten Glaubiger, melche an die Raffe bes gedachten, in Liffa im Großherzogthum Pojen garnifoniren= ben Bataillons aus irgend einem recht= lichen Grunde aus dem Zeitraume vom 1. Oktober 1820 bis zum Ablauf bes jegigen Ctatsjahres 1821, Anforderun= gen zu haben vermeinen, hierdurch vor= gelaben, binnen 3 Monaten und fpate= ftens in bem auf den 18. Mai b. 3. Bormittoge um 9 Uhr angesetten per= emtorischen Termine auf hiefigem Land= gerichte vor bem Deputirten Auscultator Rathstock entweder perfonlich, burch gefeglich zuläßige Bevollmachtigte au erscheinen, ihre Unspruche anzugeben und nachzuweifen, im Fall bes Ausbleis bens aber zu gewärtigen, baf fie mit ih= ren Forberungen an gedachte Raffe prå= cludirt, ihnen beshalb ein ewiges Stillfchweigen auferlegt, und biefelben blos an die Perfon besjenigen, mit bem fie contrahirt haben, ober welcher die ihnen ju leiftende Zahlung in Empfang genom= men, und fie boch nicht befriedigt hat, werden verwiefen werben.

Frauftadt den 10. Januar 1822. Ronigl, Preuf. Landgericht.

Zapozew Edyktalny.

Na wniosek Kommenderuiącego trzecim (Polsko Leszczyńskim) Botalionem trzeciego Regimentu gwardył obrony kraiowey wzywaią się wszyscy nieznajomi wierzyciele, którzy do kassy rzeczonego w Lesznie w Wielkiem, Xięstwie Poznańskiem garnizona jącego Batalionu z czasu od 190 Października 1820., aż do końca teraźnieyszego elatowego roku 1821., pretensye z jakiegokolwiek źrzódła pochodzące mają, ażeby w przeciągu trzech miesięcy a naypóźniey w terminie perempterycznym

na dzień 18. Maia 1822.,
o godzinie gtey zrana wyznaczonym
przed Deputowanym Askultatorem
Rathstock, w tuteyszym Sądzie Ziemiańskim, osobiście lub też przez
pełnomocników prawnie upoważnionych się stawili, pretensye podali,
i udowodnili, w razie zaś niestawiena się, spodziewali się, iż z
swemi pretensyami prekludowani będą, wieczne milczenie w tey mierze nakazane im zostanie, i tylko do
osoby tey, z którą kontrakt zawarli,
lub też która pianiądze im się wypłacić miane odebrała, a onych nie

Wschowa d. 10. Stycznia 1822.

wypłaciła odesłani będą.

Królewsko - Pruski Sąd Ziemiański.

#### Ebictal=Citation.

Der Nachlaß des zu Kozmin verstorsbenen Burgers Valentin Zygmanowstischeint zur Vefriedigung der Ereditoren nicht zureichend. Er besieht in fleinen zu Kozmin belegenen Grundstücken und einem unbedeutenden Mobiliare.

Muf den Antrag der Beneficial = Erben haben wir beshalb beute den erbichaft= lichen Liquidations = Projeg eroffnet. werben alle biejenigen, welche am ges bachten Rachlaß aus irgend einem recht= lichen Grunde Anspruche ju haben vermeinen, hiedurch vorgeladen, in bem bor bem Landgerichtsrath v. Baranowefi auf den 30. April 1822 Vormittags um 9 Uhr anberaumten Liquidatione= Termine in bem biefigen Gerichte-Locale personlich ober durch gefeiglich zuläßige Bevollmächtigte, wozu ihnen bei etwa ermangelnder Befannischaft unter ben hiefigen Juftig-Commiffarien, ber Rriege= und Domainen = Rath Brocker, Jufig= Commiffarius Mitfchte, Die Landgerichts= Rathe Brachvogel und Mebsti, wie auch bie Abvocaten v. Jerefi und p. Trembin= Bfi in Borichlag gebracht werden, zu er= fcheinen, ihre Forderungen zu liquidiren und burch Beweismittel zu bescheinigen.

Die Nichterscheinenden haben zu gewartigen, daß sie aller ihrer etwanigen Borrechte fur verluftig erflart und mit ihren Forderungen nur an dasjenige, was Zapozew publiczny.

Pozostałość po zmarłym w Koźminie Walentym Zygmonowiczu, do zaspokoienia Wierzycieli wystarczyć się nie zdaie. Składa się takowa z sczupłych w Koźminie położonych nieruchomości, i ruchomości także mało znaczących.

Otworzywszy przeto na wniosek Sukcessorow beneficyalnych, dziś w poludnie proces sukcessyino-likwidacyiny, zapozywamy wszystkich tych, którzy z jakiegokolwiek prawnego powodu pretensye do pozostałości teyże mieć sądzą, aby się w terminie przed Deputowanym Sędzią W. Baranowskim, na dzień 30. Kwietnia 1822. o godzinie 9. zrana wyznaczonym, w sądzie tuteyszym, osobiście lub przez prawnie dopusczalnych Pełnomocników, na których tym którym w mieyscu tuteyszym zbywa na znaiomości, Konsyliarz woienny Ur. Broeker, Kommissarz Sprawiedliwości Ur. Mitschke, Sędziowie i Justyc-Kommissarze, UUr. Brachvogel, i Webski, tudzież Adwokaci UUr. Jorski i Trembiński się proponuią stawili, pretensye swe podali, i należycie udowodnili.

Niestawaiący zaś spodziewać się maią, iż prawa pierwszeństwa im nach Befriedigung ber fich melbenben Glaubiger von ber Maffe noch übrig bleisben nichte, werden verwiesen werden.

Rrotofgun ben 22. October 1821.

Ronigtich=Preuß. Landgericht.

Chictal = Citation.

Die etwanigen untekanten Gläubiger der Casse des 2. Bataillond (Schrimmsschen) 19. Landwehr = Regiments, welche für das laufende Jahr 1821 Unforderuns gen an die gedachte Casse zu haben glausben, werden hierdurch vorgeladen, diese in dem auf den 16. April 1822 Bormittags um 10 Uhr, vor dem Deputirten Landgerichtsrath Roquette im diesigen Partenen = Zimmer angesetzen Termin anzumelden und nachzuweisen. Die Ausbleibenden werden ihrer Rechte an die Casse für verlustig erklärt und bloß an die Person desjenigen, mit dem sie contrahirt haben, verwiesen werden.

Krotofgen ben 10. December 1821. Ronigl. Preuß. Landgericht.

Enbhaftation8=Patent.

Das zur Friedrich Wilhelm Zimmermannschen Concurs-Masse gehörige, im Großherzogthum Posen und bessen Ostrzezowschen Kreise, in der Nachbarschaft der Güter Myslniew, Kobylagora, der Pustkowie Dreistein, Mangschüß und der Herrschaft Medzibor belegene, von Breslau 9 Meisen, von Kempen 3 Meisen, von Ostro-

służyć mogące stracą, z pretensyami swemi, tylko do tego co po zaspokoleniu zgłaszaiących się Wierzycieli z kassy pozostaćby mogło, ode słanemi zostaną.

Królew. Pruski Sąd Ziemiański.

Zapozew Edyktalny.

Krolewsko Pruski Sad Ziemiań. w Krotoszynie wzywa ninieyszém publicznie wszystkich wierzycieli kassowych, którzy do kassy 2go Batalionu (Sremskiego) Pułku 1990 siły zbroyney z roku bieżącego 1821. pretensye mieć mniemaią, aby takowe w terminie na dzień 16. Kwietnia 1822., o godzinie 10. zrana przed Deputowanym W. Sedzią Roquette, w Izbie tuteyszey dla stron przeznaczoney zameldowalii udowodnili. Niestawaiący zaś pretensye swe utracą i tylko do o. soby, z którą w układy weszli odestanemi zostana.

Krotoszyn d. 10. Grudnia 1821. Królewsko - Pruski Sąd Ziemiański,

Patent Subhastacyiny.

Dobra wolne szlacheckie Ligotta do massy konkursowey niegdy Fryderyka Wilhelma Zimmermann należące, w Wielkim Xięstwie Poznańskim w Powiecie Ostrzeszowskim a w sąsiedztwie dóbr Myślniewa, Kobylygory, Pustkowia Dreystein, Mangschätz, państwa Międzyborza położonego, od Wrocławia g mil, od Kem-

wo 51 Meile, von Medgibor 1 Meile, pna 3 mile, od Ostrowa 51 mil, od Marenberg 1 Meile; Cravow 3 Meilen, Kobnagora ! Meile und von der Kreiß= Radt Ditrzefzow 1 Meile entfernte, auf 34,698 Mthl. 12 gGr. 62 pf. am 26ffen September v. J. gerichtlich abgeschätzte, freie Alliodial = Gut Ligotta, foll auf den Antrag des Curatoris Massae subhastirt merden.

Wir haben hierzu vor dem Deputirten, Landgerichte-Rath Boretins, brei Licita= tions-Termine, und zwar auf

den 5. Januar 1812, den 6. April 1822 und peremtorie auf ben 6. Julius 1822,

anberaumt, und laden gahlunges und bes fitfabige Rauflustige hierdurch ein, sich gedachten Tages Bormittage um 9 Uhr auf dem Landgerichte einzufinden und im letztgenannten Termine ben Zuschlag an ben Beft= und Meiftbictenben und die Ub= fassung ber Adjudicatoria ju gewärtigen.

Die gerichtliche Tare und die Raufsbe= dingungen konnen zu jederzeit in hieffger Landgerichte-Registratur, wie auch bei dem Curator Massae, Juftig-Commiffarius Wilasti eingefehen werden.

Rrotofgun ben 9. Juli 1821. Ronigl. Preuß, Landgericht.

Miedzyhorza i milę, od Sycowa i mile, od Grahowa 3 mile, od Kobylygóry \* mili, i od miasta powiatowego Ostrzeszowa 1 milę odległe, na 34698. Tal. 12 dgr. 62 fen. wdniu 26. Września r. z. sądownie otazowane, na wniosek Kuratora massy publicznie sprzedane bydź maią.

Wyznaczywszy w tym celu przed Deputowanym W. Sędzią Boretius trzy termina licytacyine, a mianowicie

na dzień 5. Stycznia 1822. dzień 6. Kwietnia 1822. i peremtorycznie na dzień 6. Lipca 1822.

wzywamy ninieyszem wszystkich za. płacenia i posiadania zdolnych i chęś kupna maiących, aby się w rzecz nym dniu o godzinie 9. z rana, w Sądzie stawili i w ostatnim zawitym terminie przybicia na rzecz naylepiey i naywięcey podaiącego oraz adiudykacyi się spodziewali,

Taxa sadowa i warunki kupna w Registraturze Sądu tuteyszego iako i u Kuratora massy Ur. Pilaskiego Kommissarza Sprawiedliwości każdego czasu przeyrzane bydź mogą.

Krotoszyn dnia 9. Lipca 1821.

Królews. Pruski Sąd Ziemiański.

Borlabung

ber etwanigen unbekannten Raffenglaubiger bes zweiten Bataillond erften Pofener Landwehr-Regiments Nrv. 19.

Die etwanigen unbefannten Raffenglaubiger bes aten Bataillons erften Pofener= Landwehr : Regimente Dr. 19 welche fur bie Zeit wom 1. Januar 1821, bis ultinto December 1821. Auforderungen an gedachte Bataillons-Kaffe zu haben glauben, werden hierdurch aufgefordert, ihre biedfälligen Unspruche in Termino ben 18. Juni c. Bormittage um 10 Uhr por bem Deputirten Landgerichterath Roquette im hiefigen Partheienzimmer anzumelben und nachzuweifen, widrigen= falls fie ihrer Unspruche an die Raffe fur perluftig erklart, und blos an bie Person besjenigen, mit dem fie contrabirt haben, werden verwiesen werben.

Krotofzyn den 11. Februar 1822.

Konigl. Preuß. Landgericht.

Bekanntmachung

Das Königl. Landgericht zu Bromberg macht bekannt, daß in Flee des zwischen dem Kaufmann Gedalja Salamonson aus Lobsens und der Ernestine Lewy, im Beistande ihres Baters des Kaufmanns Lenser Moses Lewn aus Inowraclam am 22. Fanuar 1822 geschlossenen Chespertrags, zwischen Contrahenten die Gemeinschaft der Säter ausgeschlossen worsden ist.

Bromberg ben 29. Januar 1822. Kbniglich Prenf. Landgericht. Zapozew

niewiadomych Wierzycieli do Kassy 2go Batalionu pierwszego Pułku obrony kraiowey X. Poznańskiego.

Wszystkich niewiadomych Wierzy. cieli do Kassy 2. Batialionu pierwszego Pulku obrony kraiowey Nr. 19. którzy z czasu od dnia 1. Stycznia 1821 do ostatniego Grudnia 1821 do rzeczoney kassy pretensye mieć mniemaia, zapozywa się ninieyszem, aby pretensye swe w terminie dnia 18. Czerwca r. b., pized Deputowanym W. Sędzia Requette o godzinie 10tey zrana w izbie naszey dla stron przeznaczoney, wyznaczonym zameldowali 1 udowodnili, w przeciwnym razie pretensye swe do kassy utraca, i tylko do osoby tego, z którym kontraktowali odesłanemi zostaną.

Krotoszyn d. 11. Lutego 1822.

Król. Pruski Sąd Ziemiański,

### Ob wiesczenie.

Królewski Sad Ziemiański w Bydgoscy czyni wiadomo, iż wskutek kontraktu ślubnego pod dniem 22. Stycznia r. b. między kupcem Gedalia Salamonson z Łobżenicy i Ernestyną Lewi w assystencyi iey oyca kupca Leyser Mozes Lewy z Inowrocławia zawartego, wspolność maiątku wyłączoną została.

Bydgoscz d. 29, Stycznia 1822.

Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Subhaffatione-Patent.

Bon bem unterzeichneten Koniglichen Landgericht wird hiermit bekannt gemacht, baf auf ben Antrag des hiefigen Konig= lichen Magistrats wegen ruckständiger Rammerel-Abgaben folgende Grundftude, als:

1) bie ben Fendlerschen Erben gehori= ge Bauftelle Dr. 63 hiefelbft, tarirt auf 36 Mtlr.;

2) bas bem Maurer Fisch unter Dro. 919 hiefelbst belegene, auf 25 Rtfr.

abgeschätte Haus;

3) bas den Liebigschen Erben gehorige Wohnhaus nebft Garten Dr. 694 hiefelbst, auf 50 Rtlr. tarirt, und

4) bie ben Ulrichschen Erben gehörige Bauftelle hieselbft, unter Dr. 261, auf 82 Mtlr. farirt;

in termino ben 24. April 1822 im Wege ber norhwendigen Gubhaftation

verfauft werben follen.

Es werden baber alle biejenigen, welche gedachte Grundstude zu faufen gefon= nen und zahlungefabig find, hierdurch porgelaben, fich in dem gedachten Termine Bormittage um 9 Uhr vor dem Deputirten gandgerichte = Mffeffor Gachfe auf hiefigem Land = Gericht entweder perfon= lich oder burch gehörig legitimirte Bevollmächtigte einzusinden, ihr Gebot ab-Bugeben, und zu gewärtigen, daß an ben Meift = und Bestbietenden, infofern nicht gesetzliche Umftande eine Ausnahme gulaffen, ber Bufchlag erfolgen wird.

Fraustadt ben 24. December 1821.

### Patent Subhastacyiny.

Podpisany Królewski Sąd Ziemiański podaie ninjeyszém do wiadomości, iż na wniosek tuteyszego Królewskiego Magistratu z powodu zaległych Kameralnych podatków następuiące nieruchomości, iako to:

1) Sukcessorom Fendlera należący się plac tu pod liczbą 63 położony, na 36 tal otaxowany,

2) Dom mularza Fisch tu pod liczba q19 położony, na 25 tal. otaxowa-

3) Dom z Ogrodem sukcessorom Liebiga należący tu pod liczbą 694 położony, na 50 tal. oceniony

4) Plac sukcessorom Ulrycha należacy pod liczbą 261 położony na-82 tal. otaxonany, w terminie dnia 24. Kwietnia 1822 droga konieczney subhastacyi sprzedane bydź maia.

Wzywaią się więc wszyscy ochotę nabycia tych nieruchomości maiący i w stanie zapłacenia będący, ażeby się na rzeczonym terminie przed południem o godzinie 9 zrana przed Deputowanym, Assessorem Sachse w tuteyszym Sądzie Ziemiańskim osobiscie lub tez przez pełnomocników prawnie upoważnionych stawili, swe licyta podali, i spodziewali się, iż na rzecz naywięcey daiącego przysądzenie nastapi, ieżeli prawne okoliczności na przeszkodzie nie będą.

Wschowa dnia 24. Grudnia 1821.

Konigl. Preußisches Landgericht. Krolewsko - Pruski Sad Ziemianski.

Sabhaftations=Patent.

In Folge Auftrages des Königlichen Hochloblichen Landgerichts zu Frauftadt follen die nachstehend hier naber bezeicheneten hierfelbst belegenen wusten Bauskellen, als

a) Mr. 517. dem Schleifer Joseph Wagner gehorig und auf 12 Mthlr.

geschäßt;

b) Mr. 518 ben Robilfischen Erben gugehörig und auf 10 Atlr. geschätt;

e) Mr. 520 ben Geiftertschen Erben augehörig und auf 15 Mtlr. geschätzt;

d) Nr. 542 ber Wittwe Unna Susanna Mittmann zugehörig, auf 15 Kthle. geschätzt;

e) Mr. 544 dem Johann Klopsch zu= gehörig und auf 12 Atlr. geschätzt, und

f) Rr. 940. bem Abraham Clias Dubrenfurth zugehörig,

im Wege der nothwendigen Subhastation der Meistbickenden verkauft werden. Hierzu haben wir einen Termin auf den 20. Mai d. J. Vormittags um 9 Uhr hierselbst angesetzt, und laden Rauslustige hiermit ein, in diesem Termine zu erscheinen und ihre Gebote abzugeben. Der Meistbietende hat den Zusschlag dieser Baustellen nach erfolter Gemehmigung der competenten Behörde zu gewärtigen.

Liffa ben 12. Februar 1822. Konigl, Preuß. Friedensgericht.

# Patent Subhastacyiny.

W skutek zlecenia Prześwietnego Sądu Ziemiańskiego Wschowskiego place puste tuteysze na dole z okolicznościami naznaczone:

a) Nr. 517. szlufirzowi Józefowi Wagner należący, i na talarów 12

otaxowany;

b) Nr. 518. dziedzicom Koblki go należący i na talarów 10 otawowany;

c) Nr. 520. dziedzicom Geisterta należący, i na tal. 15 otaxowany;

d) Nr. 512. wdowie Anna Zuzanna Mittmann należący, i na tal. 15 otaxowany;

e) Nr. 544. Janowi Klopsch należący i na tal. 12 otavowany;

f) Nr. 940. Abramowi Eliaszowi Dyrenfurth należący;

drogą subhastacyi konjeczney więceydaiącemu publicznie maią bydź przedane. Oznaczywszy do tego termin na dzień 20. Maia r. b. o godzinie g. ranney, wzywamy ochotę do kupienia maiących, aby na terminie tym stanęli i licytum swoie oddali. Więcey daiący przybicie tych placów pustych po approbacyi ze strony Sądu właściwego nastąpić maiącey oczekiwać może.

Leszno dn. 12. Lutego 1822.

Król. Prus. Sąd Pokoiu.

Subhaftations=Patent.

In Folge Auftrags bes Königlichen Hochloblichen Landgerichts zu Fraustadt foll das unter Mr. 63 ju Reiffen belege. ne, ben Carl Chriftian Jobsschen Erber zugehörige Wohnhaus, welches auf 120 Rtlr. abgeschatt ift, im Wege ber freiwilligen Subhaftation bffentlich an ben Meiftbietenden verkauft werden. haben hierzu einen Termin auf ben 27. April b. J. in loco Reiffen angefett, und laben Raufluftige hiermit ein, in biefem Termine gu erscheinen, und ihre Gebote abzugeben. Der Meiftbietenbe hat den Zuschlag dieses Hauses nach er= folgter Genemigung ber fompetenten Behorde ju gewärfigen.

Liffa ben 13. Februar 1822. Konigl. Preuß, Friedensgericht. Patent subhastacyiny.

W skutek zlecenia Prześwietnego Sądu Ziemiańskiego Wschowskiego dom w Rydzynie znaydujący się, pod Nr. 63 położony, i dziedzicom Karola Krystyana Jobs należący, na talarów 120 otaxowany, drogą subhastacyi wolney więcey dającemu publicznie mabydź przedany. Oznaczywszy do tego termin na dzień 27. K wietnia r. b. w Rydzynie, wzywamy ochotę do kupienia mających, aby na terminie tym stanęli, i licytum swoie oddali. Więcey dający przybicia tego domu po approbacyi ze strony Sądu właściwego nastąpić mającey oczekiwać może.

Leszno d. 13. Lutego 1822.

Królewsko-Pruski Sąd Pokoju.

Subhaftations=Patent.

In Folge Auftrages des Königlichen Landgerichts zu Fraustadt, soll das zum Matheus Jackschen Nachlaß gehörige in Ledzezunko unter Nr. 500 gelegene, in der Feuer-Societät auf 100 Atlr. versicherte häuschen nebst Garten, im Wege der freiwilligen Subhastation öffentlich an den Meistbietenden verkauft werden.

Wirhaben hierzu einen Termin auf den 29. April b. J. Vormittags um 9 Uhr im Locale des hiesigen Friedens-Gerichts anderaumt, und laden Kauslustige hiermit ein, in diesem Termine zu erscheinen und ihre Gebote abzugeben. Der Meiste bietende hat den Zuschlag dieses Häuse

Patent Subhastaciyny.

W skutek zlecenia Prześwietnego Sądu Ziemiańskiego domek wraz zogrodem do pozostałości niegdy Mateusza Jaksch należący tu na Leszczynku pod liczbą 500 położone w kassie ogniowey na talarów 100 zabezpieczone, drogą subhastacyi wołney więcey daiącemu publicznie przedane bydź maią. Oznaczywszy do tego termin na dzień 29. Kwietnia r. b. o godzinie 9. zrana w lokalu Sądu Pokoiu tuteyszego, wzywamy ochotę do kupna maiących, aby na terminie tym stanęli, licytum swoie oddali, i więcey daiący przyswoie oddali, i więcey daiący przys

chens nebst Garten nach erfolgter Genehmigung ber competenten Beborbe gu gewartigen.

Liffa den 30. Januar 1822. Konigl. Preuß. Friedensgericht.

Bekanntmachung.

Es follen in Termino den 11. April c. auf dem Borwerfe Niestronno, Amts Mystewo, verschiedene abgepfändete Mobislien und Vieh, als Pferde, Rindvieh, Schweine, Meubels, Haussund Wirthschafts Geräthe, auch ein verdeckter Wasgen und etwas Basche, vor einem Depustirten des Friedensgerichts gegen baare Zahlung in Preuß. Courant-Gelde an den Meistbietenden verfauft werden, wozu wir Kauslussiae hierdurch einsaben.

Trzemeizno ben 24. Februar 1822. Konigl. Preuß. Friedens: Gericht.

Befanntmachung.

Den 27. Mars d. J. Bormittags um 8 Uhr sollen im Amts-Dorfe Bia-losliwe mehrere Ochsen, Kühe, Pferde, Schaafe, und Schweine, Schuldenhalber an den Meistbietenden gegen gleich baare Bezahlung bffentlich verkauft werden.

Kauflustige werben daher eingeladen, sich daselbst einzusinden, ihre Gebote abzugeben, und den Zuschlag zu gewärtigen.

Lobsens den 12. Februar 1822. Konigl. Preuß. Friedensgericht.

bicia domu tegoż wraz z ogrodem p o approbacyi Sądu właściwego nastąp ić maiącey oczekiwać może.

Leszno d. 30. Stycznia 1322. Królewsko - Pruski Sąd Pokoiu.

Obwiesczenie. Maią bydź w terminie

dnia 11. Kwietnia r. b.
w folwarku Niestronnie Amcie Ryszewskim, rozmaite mobilia, iako to:
konie, bydło, świnie, meble, domowe i gospodarcze porządki, oraz kryta
bryczka i nieco bielizny, przez D putowanego od Sądu Pokoiu za gotową
zaraz zapłatą w Pruskim kurancie, naywięcey daiącemu sprzedane, do czego
ochotę kupna maiących ninieyszem
wzywa się.

Trzemeszno d. 24 Lutego 1822. Królewsko-Prusi Sąd Pokoiu.

Obwiesczenie.

Dnia 27. Marca r. b. zrana o godzinie 8. maią bydź w wsi Białośliwiu, woły, krowy, konie, owce, i świnie, z przyczyny długu naywięcey daiącemu za gotową zaraz zapłatą publicznie aprzedanemi.

Ochotę do kupna mających ninieyszem zapraszamy, aby się w mieyscu rzeczonym stawili, swe podania uczy-

mili i przyderzenia oczekiwali,

Lobženica d. 12. Lutego 1822.

Królewsko-Pruski Sąd Pokoju.